Die Expedition ift auf der herrenftrage Rr. S.

No. 105.

Montag den 8. Mai

1837.

Inland.

Berlin, 5. Mai. Im Begirke ber Konigl. Regierung ju Pofen ift ber Bifar August Seibel aus Schneidemuhl zum Pfarrer in Altenhoff, Rreis Meferit, und ber Bifar Benedict Sauer jum Pfarrer in Reisen ernannt worden.

Ungefommen: Der Großherzogl. Medlenburg-Schwerinsche General= Major und General=Ubjutant, von Boddien, und der Konigl. nieber= landifche außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter am Raifert. Ruffischen Sofe, Freiherr von Sedeeren, von St. Petersburg. — Ab: Bereift: Der Großherzogl. Medlenburg = Schwerinsche General=Major und Brigadier, von Both, nach Ludwigslust.

Berlin, 6. Mai. Bu Breslau ift ber Predigtamte: Randibat Dentschel jum Diakonus in Stroppen, der Predigtamts-Randidat Sentich dum Diakonus in herrnstadt, und der bisherige Rapellan Grunte gu Bartha jum Ruratus in Gilberberg ernannt worden.

Der König!. Gachfifche General-Major von Fa= Ungefommen:

brice, von Ludwigsluft.

Einer Mittheilung ber Konigeberger Zeitung gufolge, bauerte bie Baf= fernoth in der Kaukehner Niederung auch noch am Schluffe des borigen Monats fort und die Post nach Rufland mußte fast eine Meile Bu Baffer machen. Undererfeits hatte fich das Gis bei Schmalleningken in der Gegend der ruffifch polnischen Grenze in haushoben Daffen gufam: mengezogen und die Ueberschwemmung bes Memelthales war ber von 1829 fast gleich. Much hier mußte ber Weg bis Schillehnen jum Theil noch ju Rahne gefahren werden.

Um 28. Marg b. 3. Abends 10 Uhr verfant ploglich unter bonner: ähnlichem Getose ein mehr als 100 Fuß langer, mit Haibekraut bewachsener, nahe am Oftseestrande belegener Berg im Schmolfiner Bruche (Reg.= Bezirk Köslin) auf 15 Fuß Tiefe. Nach den Spatten und Erdsenkungen der Umgegend zu urtheilen, beträgt der Durchmeffer des Reffels, welcher jum Theil burch bie nachfturgenden Sanddunen wieder ausgefüllt ift, gegen 200 Schritt. Es entftand baburch eine Erbichiebung, Die mehre ziemlich große Baume von ihrer Stelle ruckte und felbft die Dberflache ber junachft gelegenen Unhöhen 20-30 Fuß aufwarts fchob. Db diefer Erdfall burch ein unter dem Berge befindliches Torfmoor ober burch Triebfand entstanden

fei, ift bisher nicht ausgemittelt worden.

Munfter, 30. Upril. Der am 19. Februar eröffnete funfte West= phalifche Provingial = Landtag wurde heute Mittag 1 Uhr nach gehn= wochentlicher Dauer von bem Koniglichen Kommiffarius, Wirklichen Gebei= men Rath und Dber : Prafidenten, herrn von Binde, feierlich gefchloffen. Letterer brudte in einer gebiegenen Rede bem herrn Landtags = Marichall, Freiherrn von Landsberg-Behlen, und ben Berren Abgeordneten ben gebuh= renden Dank aus fur die große Unftrengung, mit welcher fich diefelben ber Erledigung fo vieler und wichtiger Arbeiten im Geifte ber Ruhe, Ordnung und Eintracht unterzogen, und badurch die große Theilnahme an ben provinziellen Intereffen an den Tag gelegt haben. Mit den aufrichtigften Bunfchen fur bas Bohl Gr. Majeftat bes Ronigs und bes hohen Konigs: hauses murbe ber Situngsfaal von ber Berfammlung verlaffen, welche nachher, nebft ben hohen Militar= und Civil=Behorden und andern angefebenen Personen ber Stadt und bes Landes, bei bem Roniglichen Landtage-Rommiffarius fich zu einem Festmable von etwa 100 Gebecken wieder versammelte, mobei die Toafte auf bas Bohl des allverehrten Landesvaters, bes Rronpringen Königliche Sobeit, bes herrn Landtags-Rommiffarius und bes herrn Landtags: Marichalls mit breimaligem Lebehoch jubelnd begrußt wurden. Die herren Abgeordneten ichiden fich nunmehr gur Abreife in bie Beimath, an, welcher ein ehrenvoller und fo befriedigend erfüllter Beruf fie fo lange entzogen hat.

Deutschland

Rarleruhe, 29. Upril. Ge. Raifert. Soheit ber Grof-Fürft Dichaet bon Rugland ift geftern Abend ju einem Befuch bei Gr. Konigl. So= und ber Großherzoglichen Ramilie bier und hat heute Dittag, nach eingenommenem Fruhftud im Rreife ber Groß: herzoglichen Familie, Die Reife nach Baden, wo Sochftbiefelben, bem Bernehmen nach, einen langern Aufenthalt machen werden, fortgefitt.

Frankfurt, 2. Mai. Bei der gestrigen Sigung des Goethe=Ro= mites jeigte fich ein loblicher Gifer, das vaterftabtische Unternehmen auf jebe Beife gu beforbern. Bie verlautet, follen auch die Gubffriptionen, meiftens von Mitgliebern bes Romites gezeichnet, Die Summe von 10.000 Gulben bereits überfteigen. Dichts ift mehr ju munichen, ale bag eintrach= tiger Sinn vorwalte und durch nichts geffort werde; dann ift fein Zweifel, Frankfurt wird feinem gefeierteften Burger ein wurdiges Denkmal feben und fich felbft baburch am meiften ehren.

Maing, 28. April. Benn ichon bei bem Abgang ber erften Truppen= Abtheilung bes Defterreichischen Regiments Baron Langenau ruhrenbe Buge des Ubschieds vorfielen, so bieten die jungften Tage, als naber Trennungs= punkt der legten Divifion, folche Scenen von Schmers und Berglichkeit bar, wie fie nur bei lange befreundeten Gemuthern und in dem offenen Charafter Deutscher Biederkeit, bei folden Gelegenheiten menschlich = fcon Go murde einer Seits vorgeftern Abend eine glangenbe fich offenbaren. Beleuchtung ber Citabelle, unter Unbringung bes Beffischen, Preufischen und Mainger Wappens, mit ber durch Brillantfeuer hervorgehobenen In= fchrift: "Lebet wohl" nebst einem Fackelzug mit Dufit veranstaltet, welche lettere, nachdem fie Gerenaden vor den Wohnungen der Behorben und vor jener des früheren Bürgermeisters, herrn Met, gebracht hatte, durch die belebtesten Strafen der Stadt zog. Undererseits wurde dieser ausmerksame Uchtungsbeweis dadurch erwiedert, daß, aus Beranlaffung eines großen Theils hiefiger Burgerschaft, ben abgehenden Stabs: Offizieren und ben Di= litair-Behorben, durch fammtliche Mitglieder des hiefigen Theater-Drchefters eine grofartige Nachtmufit mit Facteln, von 40 hiefigen Burgern, in fcmarzem Unzuge mit weißen Sandschuhen getragen, gebracht murde, mah= rend man fich die Erlaubniß erbeten hatte, die 1200 abgehenden Goldaten jeden mit einer Flasche Wein und einer Portion Braten bewirthen gu dur= fen. Bis fpat in die Racht dauerte Diefer Bug, wobei ber größte Theil ber hiefigen Bevolkerung in Bewegung war. Seute fruh fchieden nun un= fere befreundeten Gafte.

Hildburghaufen, 2. Mai. Go eben geht die traurige Rachricht ein, daß am 30. April, Nachmittags gegen 4 Uhr, die verwittwete Bergogin von Sachfen-Meiningen, geborene Pringeffin von Sobenlobe-Langen= burg, im 74ften Jahre ihres fegensreichen Lebens verschieben ift.

Sondershaufen, 26. Upril. Geftern erfolgte in Ebeleben bie feier= liche Beifebung unseres am 22ften b. M. auf bem Saybichloffe Poffen

verftorbenen vormals regierenden Fürften.

#### Defterreich.

Bien, 2. Mai. (Privatmitt.) Geftern Bormittag führte ber alte ehrwurdige Feldmarfchall Graf Bellegarde, als zweiter Inhaber bes Regi= ments "Raifer Cheveaurlegers", bas jum Garnifondienft hier einruckende Regiment gleichen Namens dem erhabenen Inhaber des Regiments, bem Raifer Ferdinand, auf bem Glacis unter unbeschreiblichem Bufammenlauf des Bolks, das feinen Monarchen jubelnd begrufte, bei Begunftigung der herrlichften Witterung vor Ge. Maj. den Raifer, begleitet von ben fammt= lichen Erzherzogen RR. S.S., verließ um 10 Uhr mit großem Gefolge die Burg und ließ bas Regiment befiliren, wobei fich ber Marschall Graf Bellegarde an der Spige befand. Letterer mar fichtbar ergriffen und Ge. Maj, legte seine Bufriedenheit öffentlich an den Tag. J. M. die Kaiferin folgte zu Bagen und kehrte, begleitet von der erlauchten Familie und Ge= neralitat, um 12 Uhr in die Burg gurud. - Um 20ften wird Ge. R. S. der Ergherzog Carl fein Infanterie=Regiment, welches ebenfalls jur Gar= nifon hier einruden wird, Gr. Daj. bem Raifer vorführen. In ben nach= ften Tagen barauf treten feine erlauchten Gohne, Die Ergherzoge Albrecht und Ferdinand, die Reise zu ihren Regimentern an. - Die neuefte Rede des Lord Palmerfton im englischen Parlament bei Gelegenheit der spanischen Frage macht hier großes Muffeben. - Geftern gab Marquis St. Mulaire, frangofifcher Botichafter am R. R. Sofe, gur Feier bes Namenstages Konigs Ludwig Philipps ein prachtvolles Ballfest, bem 33. RR. S.S. bie Gohne des Ergberzogs Carl bis Morgens beiwohnten. - Une herrmannftadt geben fortwahrend die gunftigften Berichte über den Bang bes Landtags ein. Se. R. S. ber Erzberzog Ferdinand genießt das Butrauen ber Stande im vollften Ginne bes Bortes. Der Prafibent v. Roptfa empfing in ber erften Situng ben Uffidations Gib Gr. R. S. im Namen Gr. Dof. bes Konigs, worauf erft die Stande den Unions-Gid vom Jihre 1744 ablegten. - Unfere geftrige Sofgeitung enthalt bas Raiferl. Patent megen bes Freizugigkeits: Vertrags mit ber Schweizer Eidgenoffenschaft.

Dem Bernehmen nach begeben fich (Privatmitth.) 33. MM. ber Raifer und bie Raiferin in ber Mitte bes Commers auf ihre Familienherrichaften in Dber-Defterreich, und von dort in das Galgkammergut nach Ischl. Die Rudreise durfte über Tyrol und Stepermark erfolgen. Se. R. H. ber Erzherzog Vice-König geht über Tyrol nach Mailand zurud. — Um 16ten b. bezieht ber Hof die Sommer-Residenz in Schönbrunn. Se. K. H. ber Infant von Lukka wird nach seinem Gintreffen feine Sommerwohnung in St. Beit wieber beziehen, fein er= lauchter Sohn, ber Erbpring, geht mit 33. MM. wieber nach Schonbrunn. Letterer macht in seinem Stubium überraschende Fortschritte und ftubirt mit eisernem Fleiß mehre europaische Sprachen. J. M. die Kaiferin Konigin vertritt bei bemfelben mahrhaft Mutterftelle, und wohnt oftere ben

Bortefungen feiner Lehrer bei. — Rach Berichten aus Dien vom Iften b. war Se. R. S. ber Erzherzog Palatinus in voller Genefung, nur befand fich berfelbe etwas schwach.

Aus Ungarn, 30. April. (Privatmitth.) Die schon längst wegen politischer Umtriebe auf 10 Jahre schweren Kerkers verurtheilten Ebelleute Ladislaus Lovassy und Johann Lobsansky sind nun nach ersolgter Bestäti= gung ihres Urtheils auf Die Festungen abgeführt worden. - Rach Briefen aus Defth erwartet man bort Ge. R. S. ben Ergherzog Rainer gum Befuch bei feinem erlauchten Bruder.

#### Rufland.

Petereburg, 13. Upril. Der Raufmann U., Befiger einer chemi= fchen Sabrit auf Der 6ten Berft bes Schluffelburgichen Weges, unweit ber Alexandrowschen Gußeifen-Fabrit, ließ bafelbft vor Rurgem durch gedungene Urbeiter einen Brunnen graben. Giner berfelben, ber fich in der Tiefe bes Brunnens befand, horte hinter ber Band bes in bemfelben erbauten Geruftes einen Knall, ftarter als einen Flintenschuß. Gleich darauf begann von daher Dampf empor gu fteigen, und man vernahm ein Braufen, wie in einem Dampfteffel. Der Befiger, ber fich bavon überzeugen und die Urfache erforfchen wollte, befahl einem Arbeiter in ben Brunnen gu fteigen, mahrend er felbft in einem an einem Geile befeftigten Gimer, mit einer brennenden Laterne von zwei Arbeitern heruntergelaffen murde; er war aber noch nicht zwei Faden tief gefommen, als fich in bem Brunnen ein Knall wie von einer Kanone horen ließ. Bon bem in ber Laterne befindlichen Lichte verbreitete fich eine große Flamme mit einem erftidenben Schwefelgeruche, folug ben Grn. 26. ins Geficht und verbrannte feine Rleis dung, darauf erhob fich die Flamme nach oben und warf die beiden oben ftehenden Arbeiter zu Boden; dem einen von ihnen ward ber Bart verfengt und bie baliegenden Bretter und Bohrmerkzeuge murben auf die Geite ge= schleudert. Unterdeffen rief Br. U., der fich am Geile hielt, um Sulfe, worauf ihn die Arbeiter, die sich von ihrem Schrecken wieder erholt hatten, heraufzogen. Der britte Arbeiter, ber in ber Tiefe bes Brunnens mar, erlitt nicht die mindefte Beschädigung. Im Brunnen zeigte fich barauf in einer Tiefe von 6 Faben Baffer, bas bei feinem hervorquellen ein bem fiedenden Baffer ahnliches Geraufch hervorbrachte. Wenn man bei folchen Arbeiten por ber Sinunterlaffung der Arbeiter ein Beden mit glübenden Rohlen in bie Tiefe hinablagt, um durch Entzundung die fire Luft gu rei: nigen, ober fich ber Sicherheitslampe bedient, fo ift Die Gefahr vermieben.

#### Großbritannien.

London, 29. Upril. Die minifteriellen Blatter prophezeihen ber jest dem Dberhause vorliegenden Irlandischen Munigipal=Reformbill fein

gunftigeres Schickfal als bas vorjährigen.

Die Regierung hat einen Marine-Dffizier ale Muswanderunge-Agenten fur ben Safen von London angestellt, um die Aufsicht über die Ginschif= fung ber Musmanderer zu führen und ihnen allen möglichen Beiftand Bu leiften. - Diffreg Graham ift geftern feit bem Unfall, ber fie ges troffen hatte, jum erftenmale wieder mit ihrem Luftballon von dem goolo:

gifchen Garten zu Gurren aufgeftiege.

Bie weit bie Schwindeleien in unseren Gifenbahnprojeften getrie: ben werden, ift aus dem fo eben erschienenen erften Berichte des Parla: mentsausschuffes über biefen Gegenstand erfichtlich. Der Plan gur Renter Eifenbahn war urfprunglich ju 2 Millionen veranschlagt. Die Salfte ber Subscriptionen mußte bei jeder Petition um eine Eisenbahnbill nachgemie= fen und jede folche Petition vor dem 16ten Februar eingereicht fein. nun aber die Subscription fur die ermahnte Gifenbahn im Bange mar, veranschlagte ein zweiter Ingenieur die Roften auf 3 Millionen. Um nun bie Unterzeichnungen fur biese Salfte Mehrbetrag auch noch in ber furgen Frift jusammen zu bekommen, nahm bas betreffende Gisenbahn-Romité seine Buflucht zu den unrechtlichften Mitteln; Sabenichtse murben zu Dugenden gemiethet, welche gegen eine Belohnung von 5 Ch. per Ropf und bas Bersprechen, bag wenn die Bill im Parlament paffirte, fie Uftien erhalten follten, Summen von ungeheurem Belaufe unterzeichneten.

Dieser Tage hat in dem Buchthause der Braintree : Union eine Revolte der Straflinge stattgehabt, die fich weigerten, ferner zu ars beiten, wenn man ihnen nicht täglich ein halbes Pfund Brod mehr verab: reichen wolle. Der Unfug ging fo weit, baf die Behorde Gewalt brau= chen und bie Rabelsführer, mohl 20 an ber Bahl, in ftrengen Gemahrfam

bringen laffen mußte, um die Ordnung wiederherzustellen.

Ueber bie Feuersbrunft, welche am Dienstage in Dublin gewü-thet, wird von bort folgendes Rahere berichtet: "Fruh um 3 Uhr brach in ber Suffolkstraße an ber Seite ber Roniglichen Urkabe ein Feuer aus, wie man es hier noch nie erlebt hatte. Mit ber reißendften Schnelle verbreitete es fich durch die Urkade, und in weniger als einer Stunde mar fast feine Spur von ben beiben Reihen Raufladen ober ben Galerien bar: über mehr ju feben, und bie Flammen hatten fich nach bem Königlichen Sotel gerade über und ben Bimmern ju ben öffentlichen Ausstellungen, fo wie ju ben nahe liegenden Saufern in Guffoleftreet, erftreckt. Um 5 Uhr fand bas ganze Sotel in Flammen. Um 6 Uhr hatte das Feuer bas Bankhaus von Bonle, Lowe und Dim ergriffen, und es mar alle Unftren= gung, diefes Gebaube ju retten, vergebens; boch ift außer bem Gebaube und ben Mobilien nichts verbrannt; alles Bank-Gigenthum, Gelb und Papiere, befand sich in einer eisernen Kiste verwahrt, die hernach unverfehrt aus bem Schutt gezogen wurde. Um halb 11 Uhr war man Deifter ber Flamme, welches man besonders ben Unftrengungen ber Goldaten und eines Theils ber Urtillerie verdankt. Die armen Ladenbesiger in Den Arkaden find am meiften zu beklagen, ba feiner fein fleines Gigenthum

Bu Manche fter ift in Folge bedeutender Berfaufe bie Fabrifthatigfeit Richt fo zu Rottingham, wo am 25ften über wieder in vollem Gange. 2000 unbeschäftigte Arbeiter die Strafen durchzogen und vor allen Bader: und Fleischer-Laben Ulmosen begehrten, die ihnen bei dem drohenden Un= fcheine ber Dinge auch nicht verfagt wurden. Gewaltthatigkeiten fielen nicht vor. -

Die Times ergabtt, ein junges irlandisches Parlamentsmitglied mache ben Schers, wenn er in feinem Gig fahre, bie Borübergehenden mit Giern gu bewerfen, und verfehe fich bei feinen Reifen mit 5 bis 7 Dugend Gi= ern, je nach ber Lange ber Reife, um auszukommen.

Diefer Tage kamen ein Paar Frangofen in Dover an, welche im Bolls hause 300 Eftr. fur Geide gahlten, die fie in einem Cabriolet mitbrachten. Nachdem fie bas lettere fur 5 Lftr. in Dover verfauft hatten, begaben fie fich mit ihren Baaren hierher. Doch einen Tag nach ihrer Ubreife erfuht man in Dover burch telegraphische Depesche, bag bie Baaren, 800 Lftran Berth betragend, gestohlen waren. Der Gigenthumer traf bald barauf dafelbft ein, um burch bas Fremdenbureau in London die Gauner ausgus mitteln.

Bon London ift ein Brief bes Grn. D'Connell in Dublin anges fommen, worin er bie Grauel bes Burgerfriege und ben mahrscheinlichen Musgang beffelben befdreibt, falls ein Torp-Minifterium ans Ruder gelans gen follte. Der Dubliner Pilot hat ben Urtitel aufgenommen, ein andes res Dubliner Blatt jedoch nahm Unftand, bis ihm erft von ber Behorde die Berficherung ertheilt murde, baß megen der hopothetischen Faffung bes Briefs feine gerichtliche Procedur fatt haben murbe. fucht bie Sache auf ihre Beife, b. b., aufs allergehaffigfte barguftellen und fagt: "Wir nehmen als ausgemacht an, daß der Bice-Konig bie von D'Connell verlette Agitation bochlich billigt. - Bor einigen Tagen fano man bei Millbant in braunes Papier eingewickelt einen menfchlichen Urm ber einer weiblichen Leiche angehort hatte. Schon vermuthete man eine ähnliche Unthat, wie die, wofur Greemaere nachftens hingerichtet wird; allein ein Urzt hat es als seine Meinung abgegeben, daß der Urm aus eis nem anatomischen Theater gefommen fei.

Frantreich.

Paris, 28. Upril. Die Pairs waren heute in ihrem gewöhnlichen Sibungs-Lofale zu einer Gerichts-Sibung versammelt, in welcher ber Ges neral-Profurator, herr France-Carre, im Namen bes Ronigs, die Afte vorlegte, wodurch die uber Meunier verhangte Todesstrafe in die Strafe der Deportation (oder lebenslängliche Festungsstrafe) verwandelt wird. felbe außerte fich bei Diefer Gelegenheit etwa folgendermaßen: "Es ift Ihnen bewußt, m. S., welche Gemiffensbiffe und melche Reue ber Berurtheilte empfand, und Gie werden baher ohne Zweifel die Gefühle jenes hochherzigen Mitleide theilen, ber er feine Begnadigung gu verdanten bat-Much wir, m. S., bie wir burch unfer ftrenges Umt gur Bertheibigung ber schwer verletten öffentlichen Ordnung berufen maren, auch wir munichen und Glod ju einem Auftrage, der uns gemiffermagen ber Ausubung jenes hohen Borrechtes beigefellt, welchem es allein gufteht, die Strenge der Ers fenntniffe zu milbern. Die Begnadigung hat auch nicht erft auf die Bitt= fchrift bes Schuldigen gu marten brauchen; nicht ber fcmergliche Gifer einer Mutter war ihr vorangegangen, die mit verweintem Muge um das Leben ihres Sohnes bat und gu ben Fugen jener erhabenen Ronigin, beren eigene Rinder durch das Berbrechen in Todesgefahr gerathen maren, um eine Berwendung gu Gunften bes Morders flehte. Die Begnadigung mar bereits unterzeichnet, und der Konig hatte alfo, als man fich ihm mit ichuchterner Bitte nahte, nur noch Segenswunsche zu empfangen und Freudenthranen einzuerndten. Moge Meunier baber leben als ein Beuge ber Parteienwuth und zugleich jener Koniglichen Milbe, Die ben burch fie verleiteten Ungludlichen fo gern und fo rafch vergiebt. Möchte biefe Milbe boch einen mohl thatigen Ginfluß auf alle jene fchlechten Leidenschaften üben, bie fich noch um uns regen; mochte fie endlich bagu bienen, jene Unfinnigen gu ent= maffnen, beren ftete erneuerte und ftete verfehlte Ungriffe umfonft eine Dynaftie ju erschüttern versuchen, Die der National-Bille auf ben Thron erhoben hat, und auf demfelben zu erhalten wiffen wird, - eine Dynaftie, bie fo viele fefte Stuben gabit und beren Butunft bald in einem neuen Bundniffe neue Burgichaften finden wird. Bir erfuchen ben Gerichtshof, uns ben Empfang bes Strafmilberunge=Defrets gu bifcheinigen und bein= felben die gerichtliche Beftätigung ju ertheilen." — Nachdem letteres ge= schehen, murbe bie Mudient aufgehoben und die Berfammlung konftituirte fich als gefetgebende Behörde. Der Bergog von Broglie berichtete über den Gefet Entwurf megen bes Dotations-Buschuffes fur ben Bergog von Drieans, und erklarte, daß die Kommiffion einmuthig fur die Unnahme beffelben ftimme. Mehre Pairs verlangten, bag man bie Berathung hieruber fofort eröffne; ba indeffen bas Reglement einen vierundzwanzigftundigen Bwifchenraum zwifchen ber Berichterftattung und ber Debatte anordnet, fo murde die Berathung auf ben folgenden Tag verlegt. (In ber Gigung vom 29. ift der ermahnte Gefet Entwurf mit 116 gegen 4 Stimmen an= genommen worden.) Um Schlusse ber Sigung murbe noch ber Befegs Entwurf wegen Aufhebung ber Nachgebote bei ber Berauftionirung bes Solischlages ohne Weiteres mit 108 Stimmen gegen 1 angenommen. Delavigne erwartet feine Ernennung gur frang. Pairie, und Biftor

Sugo, bet feit einiger Beit articles de fond fur bie Paix Schreibt, er=

wartet ebenfalls in Butunft feine Erhebung gur Pairie.

Paris, 29. Upril. (Privatmitth.) Die vorgeftrige Parlaments: Sibung mar wieder ein öffentlicher Scandal und wenig fehlte, fo mare ein Duell aus dem Dialog zwischen dem Minifter Montalivet und bem Deputirten Cormenin entstanden, der fich nicht entblodete, fein Pamphlet bezüglich ber Civillifte auf der Tribune zu commentiren, nachdem bas Ra= binet umftanblich und in Bahlen nachgewiesen, bag bas Privatvermogen des Konigs nicht zureiche zur Bestreitung der außerorbentlichen Kronaus= gaben. Mit allem Rechte weigerte sich der Minister, seinem Gegner bas übliche Pradicat "honorable" beizulegen, welches er in der Gile ausgespro= chen und zurückgenommen hatte, und mit allem Rechte applaudirte bie Majorität diese zufällige aber eclatante Rache. Durch die Mittheilung des Intenbanten ber Civillifte wurden übrigens in biefer Sigung Die verleum: derifchen Rotizen ber Oppositionsblatter aller Gattung burchaus entfraftet, indem fich herausstellte, daß fammtliche Revenuen ber Rrone nur 21 Dil= lionen, die blogen Befoldungen und Penfionen berfelben aber über die Salfte betragen, fo daß nur eben 10 Millionen fur den Sof, die Ronigl. Familie, bie Unterftugungen ber Urmen, die Runfte und Wiffenschaften ubrig blei= ben. Es ift hiernach faft in die Mugen fpringend, bag man als Beig aus= legte und verschrie, was nothwendige Sparsamkeit war, noch mehr in die Mugen fpringend aber ift, daß bie Ginkunfte ber altern Dynaftie nicht nur benen ber gegenwartigen nicht nachftanden, wie die Quotidienne will, fon= bern daß fie im Gegentheil biefelben um 20 Millionen überftiegen, welche zwanzig Millionen, mer zweifelt baran, bamale ihre befonberen Abzugskanale hatten, wie g. B. die Theater, außerorbentliche Benefizien, Sefte, Ulmofen. - 3ch erfahre die fabethafte Deuigkeit, bag bie

Opposition, ba fie fieht, baf ihr Treiben bei bem friedlichen und nachgie= bigen Bolle feine Sympathie fur eine bemokratische Radicalkur findet, ben Borfat gefaßt habe, in den Tuilerieen felbst einige Zwietracht anzufachen. Man will barauf hinarbeiten, bem Konige bas Regiment zu verleiden, ihn gur Abbankung zu vermögen, ben Herzog von Orleans zu proflamiren und diesen Pringen ju geheimen Planen ju erziehen. Abgesehen von bem Cha= takter bes Kronpringen und feiner Uchtung fur bas monarchische Europa, was ließe fich von derlei chimarischen Entwurfen anderes erwarten, als Miflingen und neues größeres Schisma. Die Abvokaten bes Parlaments bemeisen, daß fie wohl gur Benuge intriguiren konnen, aber fie laffen beutlich burch bie Urt ber Intrigue merten, baf fie mit ben Weltverhaltniffen, der Beit und den Bedurfniffen ber Intelligenz und Industrie durchaus un= bekannt find. Die ich hore, ift der Deputirte Mauguin, der auch ver-Schiebene beutsche subalterne Geifter besoldete, ber Chef biefer politischen Schule. — Mehrmals versuchte ich in hiefigen Blättern bie Franzosen felbft von bem Bahn, worin fie bezuglich der öffentlichen Schilderung und ber allgemeinen Berhaltniffe befangen find, zu unterrichten, aber es ift mir nur halb gelungen, weil ich in ber Regel gegen ben Egoismus ber Publigiften, fogar ben ber Royaliftischen verstieß. Wie ich erfahre, wird fich jest Theodor Mundt, der auf einer Continentalreise begriffen und hier ist, auf ähnliche Weise in den Debats bestreben, den Borurtheilen über deutsche Literatur und Philosophie zu begegnen. — Es ist ein beachtenswerthes Zeischen und Philosophie zu begegnen. chen, daß alle (?) in Paris lebenden Deutschen, die der öffentlichen Rotig wurdig find, nur mit ben gemäßigteren und wurdigern Organen ber Preffe berkehren und von bem, was noch Radicalismus heißt, fich entschieden ent= fernt halten. - Mus Mabrid melbet man die Symptome einer Radicals revolution, die ben 3med hat, die Minifter der Konstitutionellen gu fturgen und bie Republit zu proflamiren. In der Berzweiflung fandte bie Koni= gin Couriere nach allen Stabten bes Mittags mit besondern Berhaltungsmaßregeln und Pacificationsmitteln. Die Truppen bes Don Carlos ha-ben bagegen einen neuen Sieg in Aragonien erfochten und viele Gefan-Bene gemacht. General Evans wird im Parlament erwartet. Der Krieg in ben baskischen Provinzen hat aufgehort, er hat in Castilien begonnen. Der erste Mai, la fete du roi, wie die Franzosen sagen, wird diefes Jahr fehr brillant gefeiert werden. Das Programm flebt an allen Stragenecken.

Die Geruchte von einer nahe bevorstehenden Umneftie ber politischen Berbrecher geben dem Journal des Debats zu folgender Bemerkung Unlag: "Wir hoffen, die Juli-Regierung wird auf dem Bege bleiben, den sie ohne Schmäche seit sieben Jahren verfolgt hat. Sie wird bei jeder Umnestie die bisher befolgten Grundsage aufrecht erhalten. Die dem Ronigemorber Meunier bewilligte Gnade wird nur benjenigen hoffnung geben, ble seine Reue nachahmen. Und Niemand munscht mehr als wir, bag biese Berknirschung als Beispiel bienen moge. Aber wir wurden gegen alle Intereffen unferes Baterlandes ju fehlen glauben, wenn wir Die Gnade bes Monarden auf Menschen lenkten die dieselben nur als ein Zugeftandniß ber Schmache annehmen, und die fich über die Berzeihung hinmegfeten mur-

den, wie fie fich über bas Berbrechen hinweggefest haben,

Das Comité, welches fich gebildet hatte, um die Beitrage ju der Gubfeription fur Beren Laffitte entgegenzunehmen, bat jeht feinen Schluß: Bericht abgestattet. Es geht baraus hervor, bag ber Gesammt = Berrag ber Substription mit hinguziehung ber aufgelaufenen Binfen fich auf 445,176 Fr. beläuft. Dr. Laffitte hat diefes Rapital feinen Rindern gesichert, indem er ihnen dafur fein bei weitem werthvolleres Sotel verschrie= ben und fich nur den Diegbrauch beffelben fur feine Lebenszeit vorbehalten hat. Die Liquidation der Gefchafte bes Grn. Laffitte hat fich, jenem Berichte zufolge, fo gludlich gestaltet, bag alle Beforgniffe feiner Freunde bin= fichtlich feiner finanziellen Berhaltniffe beseitigt find. Das genannte Comite hat veranlaßt, bag auf ber Fagade bes Sotels Laffitte Die Inschrift: "28. Juli 1830. Un Jacques Laffitte, Die Rational-Subfeription", an= gebracht wird.

Das Journal bu Commerce melbet, bag bas Saus Rothschilb entschloffen fei, alle Verbindungen mit bem Spanischen Schabe abzubrechen, und daß es damit angefangen habe, das Gehalt ber Spanischen Le=

gation fur ben nachften Monat jurudguhalten.

Spanien

Mabrib, 20. April. Die Englische Gefandtichaft fertigte heute einen Courier nach San Sebaftian ab, um bem General Evans Borfdriften in Betreff des im Juni ablaufenden Kontraktes ber Englischen Gulfe : Le-gion zu überbringen; es scheint ber Bunsch Lord Palmerston's zu sein, Diese Truppen dem Dienfte der Konigin zu erhalten. - Die Finang= noth Spaniens ift so weit gediehen, baß in diesen Tagen ber Infant Don Francisco be Paula in ben öffentlichen Blättern erklärte, er sehe, ba alle feine verfügbaren Geldmittel erschöpft und ihm feine von den Cortes ausgesehte Uppanage feit fieben Monaten nicht ausgezahlt fei, fich in die tradrige Lage verfest, fein Privat = Eigenthum gu verkaufen und mit fei= nem Geftut in Cordova fur jest ben Unfang zu machen. Gang eben fo lagt man die sekularisirten Monche verhungern, ohne daß ein Mensch erfahrt, mas aus bem Ertrage ber verkauften Rlofterguter wird. Das halb: Offigielle Blatt bes Ministeriums bezeichnet feit jener Erklarung ben In-Inten Francisco als einen Karlisten. In keiner besseren Lage scheint sich Ihre Maj, die verwittwete Königin zu befinden. Die ihr und der Donna Jabella ausgesehten Summen werden ihr durch Herrn Mendizabal meistens nur in schlechten Staatspapieren, Wechseln auf die Havannah, die Philippinen und bergl. ausbezahlt, wodurch sich die Königin gezwungen fleht, mit fremben Saufern in Geschafte zu treten, um, naturlich mit nicht geringem Berlufte, jene Papiere gu Gelbe gu machen. Dazu fommt noch der Uebelftand, daß durch Personen, die das mahre Berhaltniß der Sache nicht kennen, bas Gerücht verbreitet wird, als ob die Königin durch Borfen-Spekulationen aus ber übeln Lage bes Landes Rugen gu giehen fuche. Das vielbesprochene lette Rothschilbsche Darleben von 20 Millionen Realen ift nun auch ins Waffer gefallen, da diese Summe meistens zur Mus-zustung und Verpflegung der Englischen Legion bestimmt war.

(Rriegsschauplag.) Gin Parifer Blatt enthalt Folgendes: "Wir haben mehre Privatbriefe gelefen, die von einigen im Dienste des Don Carlos ftehenden Dffizieren an hiefige Legitimiften gerichtet waren und intereffante Details über Die Bewegungen ber Karliftifchen Truppen enthal=

ten. Geftern (am 28ften) follte bie Rolonne unter ben Befehlen bes Ins fanten Don Sebaftian über ben Ebro geben. Gie befteht angeblich aus 15,000 Mann Infanterie und 2000 Pferden mit 26 Ranonen. Gin an= derer Theil der Karliftifchen Urmee wird die Belagerung von Bilbao wieder aufnehmen, um die Truppen Efpartero's im Schach ju halten. Fremben-Legion ift in Gan Gebaftian eingeschloffen. Cabrera befindet fich in Acarria, von wo aus er zugleich Aragonien und Balencia bedroht, und ber Pfarrer Merino organifirt fein Frei-Rorps in Raftilien. Dies ift, ben Karliftischen Berichten zufolge, ber Buftand bes nördlichen Spaniens, und wenn man auch einige Uebertreibung annimmt, fo ift boch nichtsbeffowe-niger mahr, bag bie Karliften voller hoffnung find, mahrend die Chriftinos im bochften Grabe entmuthigt icheinen. Man barf binnen turgem wichti= gen Greigniffen entgegenfeben."

Portugal.

Liffabon, 8. Upril. Um Geburtsfefte ber Ronigin hielt ber Prafis bent der Cortes an diefelbe eine Rede, welche mit den Borten ichloß: "So moge benn Gott Em. Maj. ein langes Leben und die fo lange gewunschte Succeffion ichenten, von welcher wir hoffen, bag fie unter und bie Tugen= den fo vieler Selden Ihrer erlauchten Borfahren und Ronige fortpflangen werde." Die Königin antwortete: "Portugal und ich vertrauen gang ber Baterlandsliebe, ber Klugheit und Weisheit ber allgemeinen Cortes, und ich besonders hoffe, daß durch unsere vereinten Kräfte und durch bie Sulfe ber gottlichen Borfehung diefe ebelmuthige Ration die hochfte Stufe bes Bohlftandes und ber Große erreiche."

Ech weiz.

Burich, 26. April. Seit einiger Beit blickt ber benkenbe Schweizer mit beforgtem Blide in die Bufunft, weil ber Solg=Borrath mit jedem Jahre ab-, ber Berbrauch durch die immer gablreicher werdenden Fabrifen unverhaltnifmäßig gunimmt, und boch bie Gelbstftandigfeit, welche ben Bes meinden und Gingelnen in der Berwaltung ihres Bermögens gufteht, eine durchgreifende Gulfe von Seiten bes Staates unmöglich macht. Alljahrlich gehen aus den Waldstetten große Ladungen Solz, die von fremden Spe= fulanten aufgekauft find, die Reuß binab in den Rhein, nach Frankreich und den Micderlanden; die zunehmende Bevolkerung und die Borliebe der Schweizer fur Beinbau und Biesemachs bringt immer mehr Baume zu Fall; an Unpflangung von Balbern im Großen wird, bei ber Berftuckelung des Eigenthums, nur wenig gedacht, und fo fteigen die holzpreife fort= mahrend, ben Urmen besonders druckend. Rurglich hat fich eine Gefellschaft in Burich (freilich mit bem lacherlichen Namen ber pprotechnischen) eröffnet, die beabsichtigt, "alle Gattungen von Brenn : Material aufzusuchen und auszubeuten", und zu diesem Endzwecke auf Stein: und Schiefertoh: len, fo wie auf Torf auszugehen, zu forgen, daß das Gefundene und das fchon Borhandene funftgerecht benugt und vom Berberben gerettet merbe, beshatb Balber im Großen anzukaufen und Streden neu zu bepflangen. Das Unternehmen icheint von Sachverftandigen zeitgemäß gefunden zu merben, wenigstens find, ungeachtet man vorläufig nur 500 Uttien abzuseten gewunscht hatte, bereits 636 Unterschriften ba, aus neun Kantonen, auch vom Auslande, g. B. 100 fur das Saus Rothschild in Frankfurt, einige aus Bergamo und Rio Janeiro.

Rom, 20. April. Bon Zeit zu Zeit hört man hier die beunruhi= genoften Geruchte, burch welche bas Publitum in angftlicher Spannung erhalten wird. Bald find Uttentate gegen bas Leben einiger Konige vor= gefallen, bald ba oder bort Revolutionen ausgebrochen. Dan foll fich nun überzeugt haben, daß gemiffe Spekulanten in Benua und Marfeille bie Berfertiger folcher Geruchte find, und fich die Leichtglaubigkeit ber Leute gu Rugen machen, um ihren Spekulationen einen defto biffern Erfolg ju fichern. — Die Erlaubniß zur Aufhebung des Cordons gegen Reapel mar von der Regierung bereits ausgefertigt, ale Die Rachricht eines Biederausbruchs der Cholera in Reapel fich verbreitete, worauf der gegebene Befehl augenblicklich juruckgenommen murbe. heute verfichert man, diefe Schref: tenspoft fei eine Erfindung der dortigen Sanitatsbehorbe, welche ihr Intereffe dabei habe, mahrend das Land durch die Unterbrechung der Berbindung unendlich leidet. Auch gegen Genua find Borfichtsmaßregeln in Givila verchia getroffen, weil in der dortigen Quarantane einige Peftfalle auf einem Schiffe, welches aus Ufrika fam, vorgekommen fein follen. Die Grippe macht hier Fortschritte, ift aber bis jest nur in fehr wenigen Fallen lebensgefährlich. — 3mifchen Albano und Aricia ift bie Landstraße burch einen bedeutenden Erdfall, welcher durch unterirdifche Possolangruben ent= ftand, unfahrbar geworben. Man geht bamit um, den antifen Weg von Albano bis zur nachften Poftstation Gengano wieder herzustellen, ber bie malerische, aber beschwerliche Unhöhe von Aricia gang umgeht.

Mus Dber = Stalien, Ende Upril. (Privatmitth.) Rach Berichten aus Modena vom 26ften b. M. hat die gange Ergherzogliche Familie bes Saufes Efte in Gefellschaft des Erzherzogs Maximilian eine Reife nach Maffa Carrara angetreten, um bie Patrimonialguter biefes Fürstenthums ju befichtigen und nach einem furgen Aufenthalt von bort bie Reife nach Lutta fortzuseten, um 33. RR. Bh. ben Infanten von Lutta und seine Gemahlin zu besuchen. Bis zum 15. Mai werden fammtliche herrschaften in Modena zuruck sein, worauf Se. R. h. ber Erzherzog Maximilian bie Reise nach Wien antritt. — Man spricht feit 4 Bochen mehr als je von einem Bermahlungs-Projekt zwischen ber Familie bes altern 3meigs ber Bourbonen in Gort und bem Saufe Efte, nach welcher fich Mademoiselle be Berry mit tem Erbpringen von Modena, Ergherzog Frang (geb. ben 1. Juni 1819), verehelichen foll, und fest Diefes Projekt mit ber lete ten Reise ber Pringeffinnen von Ungouleme und Berry in unsere Gegen= ben in Berbindung. Mehre Privatbriefe aus Gory fprechen von biefer bevorstehenden Berbindung als von einer ausgemachten Sache.

Danemarf.

Ropenhagen, 26. April. In ber verfloffenen Racht brach in einer von den armlicheren Debenftragen Ropenhagens Feuer im zweiten Stod= werke eines Saufes aus, welches die traurigften Folge hatte. Da bie schmale Treppe fruh in Brand gerieth, fo konnten mehre ber Bewohner nur baburch ihr Leben retten, baß fie uber bas Dach nach bem Rachbar= hause fluchteten. Gine arme Frau in einer Dachftube aber, Die alle Mus-

gange vom Feuer ichon ergriffen fah, mußte fich mit ihrem Rinde von 7 Sahren zuleht auf Die Strafe hinabsturgen, wo Beide fogleich ihren Tod fanden. Nach einer anderen Relation find fie nach bem hospital gebracht und bort geftorben. (Ein gang ahnlicher Fall hat fich neulich in ber Bor= stadt St. Pauli bei hamburg zugetragen, wo eine Tochter, beim Berabsfpringen vom Dache, fich genothigt fab, ihre franke Mutter, Die fie ums faßt hatte und retten wollte, fallen ju laffen, in Folge deffen die Mutter gestorben ift, mahrend bie Tochter und ein Rnabe, ber gleichfalls fpringend fein Beil versuchte, mit bem Leben davon gefommen find.)

Griechenland.

Uthen, 6. April. Gine vor mehreren Tagen bier ftattgehabte Burger= meiftermabl feste blutige Ropfe ab. Das Gefet erlaubt nicht, bergleichen 3wifte durch ordnende Eingriffe gu ichlichten, und fowohl Polizei als Genbarmerie mußten gleichgultige Buschauer bei biesem Stanbale bleisben. Roch weiß man nicht, wer jum Burgermeifter gefchlagen wurbe, nur fo viel ift gemiß, baß es ber fruhere Burgermeifter Unargeros Peta= rafi nicht mehr wird, obwohl berfelbe an allen Strafeneden eine Befannt: machung anheften ließ, worin er ben Burgern Uthens verfichert, daß er bem Bormurfe, als fei er ein Betruger, öffentlich miderfpreche, und jeben feiner Berleumder auffordere, ihm bergleichen Unschuldigungen ins Geficht gu fagen. - Der handelsftand und bie Gewerbsleute von Patras mei= gerten fich, bie Patentsteuer ju entrichten. Die Beranlaffung hierzu gab der bortige Großhandler Fafiri, welchen der Gouverneur von Patras am 24. Marg rufen ließ, und ihm 600 Dradymen abforberte, ju welcher Bab= lung fich Fafiri nicht verftant. Der Gouverneur entfandte nun ein Gendarmerie-Detaschement, welches in das Magazin Fakiri's drang und Waaren bis zum Betrage von 2000 Drachmen in Beschlag nahm. In Folge beffen schloffen alle Sandels- und Gewerbsteute ihre Laden. Der Gouverneur, fein Umt mit Energie handhabend, forberte nun namentlich bie Bader auf, ihre Laben wieder ju öffnen, und fand fich veranlaßt, ba fich diefelben weigerten, die Widerfpenftigen in bas Gefangnif abführen gu laffen. Das Bolf entrif die Berhafteten ben Banden der be= maffneten Dacht. Die Regierung hat bie Ubsendung von Truppen nach Patras angeordnet. Der Staatsrath herr Baltinos murbe als Ronigl. Commiffar babin gefandt. Den letten Rachrichten gufolge, ift bie Drbnung in Patras volltommen wieder hergeftellt, und die Laben find wie-(Mugem. Zeitung.) der geöffnet.

Munden, 29. April. Briefe aus Griechenland, welche bis jum 5. April reichen, bringen febr gunftige Rachrichten aus Uthen uber Rube und Fortgang der öffentlichen Gefchafte bafelbit, und bas Wohlbefinden, fo wie die Bufriedenheit und bas Glud ber beiben Ronigl. Majeftaten. Das Erbbeben ift in Uthen nur mit einigen leichten Stoffen, bagegen ftarfer in mehren Orten bes Peloponnes, und gerftorend in Poros und Spora verfpurt worden. Es scheint, bag in Poros ein alter Bulfan wieder in Bewegung gefommen, eben fo in Sydra, deffen fuboftlicher Abhang "ber verbrannte Theil" (n nauten) genannt wird; auf biefer Infel marb es am ftarkften verfpurt. Faft alle haufer find beschädigt, gegen 60 gang Busammengefturgt, Die Cifternen, in welchen die Infel, die ohne Quellen ift, ihren Waffervorrath hat, geborften und ausgelaufen, fo bag ber Baf= fernoth burch Bufuhr aus bem gegenuber liegenden Festlande mußte gefteuert werden. Gleich nach Unkunft ber Nachrichten über bas Unglud von Spora, das ju manchem Ungemach ber Lage und ber Berarmung noch hingutam, ging ber Bice : Prafibent bes Staats = Rathe, Ronduriotie, als Ronigl. Kommiffar babin ab, um augenblickliche Bulfe gu bringen. Spater folgte Ge. Daj. ber Konig. Die Englander und Umerifaner zeigen große Theilnahme, und haben wegen Gröffnung von Gubferiptionen in ihre Bei= math gefdrieben. Die Erfchutterungen bauerten gehn Tage, und maren mit faft beständigem Regen bei schwuler Luft verbunden. Die Ginmohner von Sydra wohnen theils in Baraden, theils find fie nach den benach: barten Orten ausgewandert.

Berliner Branntwein = Preise. Vom 28, April bis 4. Mai. Das Faß von 200 Quart nach Tralles 54 pCt. ober 40 pCt. Richter gegen baare Bahlung und fofortige Abliefe= rung: Korn-Branntwein 20 Riblt. 15 Sgr., auch 16 Rthir. 15 Sgr.; Kartoffel-Branntwein 15 Rthir., auch 14 Rthir. 7 Sgr. 6 Pf.

Miszellen.

(Literarische Motis,) Bon Bafbington Erving erscheint ein neues Bert, betitelt: "bie Ubenteuer bes Rapitains Bonneville," Die Scene ift in den Rocky Mountains ber Bereinigten Staaten,

(Mufikatifdes.) In Weimar ift eine neue fomifche Dper "Der rothe Domino", tomponirt von C. Lobe, Sofmufitus bafelbft, mit gro-Bem Beifall gegeben worden.

Die italienischen Dpern = Borftellungen im (Theatralisches.) Rarnthnerthor: Theater ju Bien wollen nicht recht in bas Fleisch und Blut ber Wiener bringen, und bie Abende, an welchen fie ftattfinden, geis gen nur einen gemäßigten Befuch. Ginerfeits ift bie Gefellichaft wirklich

nicht von besonderer Muszeichnung, und dann ift die Mode fur biefes Genre bei Weitem nicht mehr so allgemein verbreitet, wie ehebem, als Roffini florirte, aber auch ein Lablache, Rubini, eine Pafta und Fodor feine bezaubernden Organe waren. Dennoch war bis jest auch mieder Roffini der Konig ber Opern-Abende; benn nachdem alle neueren Kompositionen wenig oder gar nicht ansprachen, war seine "Italiener in MIgier" die Retterin ber Ehre italienischer Runft.

(Kunft = Ausstellung ju Bien.) Die biesjährige Runft= Ausstels lung bei St. Unna ift eröffnet, und bietet, wenigstens ber Quantitat bet Gemalbe nach, feinen Grund gur Befurchtung eines Rudfchrittes. Det Katalog weiset in Allem 616 eingesendete Stude, nämlich 199 Zeichnuns gen, Rupfer= und Stahlstiche, Lithographieen, Miniatur= und Bafferfatben-Gemalbe; 514 Delgemalbe und 42 plastische Ausarbeitungen auf.

(Umerikanisches Recht.) Ein Grundbefiger im Nordamerikanis fchen Staate Nord-Carolina bietet in ben Zeitungen 200 Dollars bemies nigen, welcher ihm zwei entlaufene Reger : Sklaven lebendig oder tobt wiederbringt; und ber Friedensrichter bes Bezirks fordert in ben nämtichen Blattern jene Sklaven auf, ju ihrem herrn gurudgutehren, mit ber Bar: nung, daß, wenn fie betroffen werden und fich nicht ergeben wollen, Sebers mann bas Recht habe, sie zu tobten.

(Robbeit bes englischen Pobels.) Bei ber hinrichtung eines gewiffen Bardett zu Glocefter gab der Benter bem Pobel einen formlichen Spagmacher ab. Er hohnte der bahangenden Leiche des Berbrechers gu: "Alter Knabe, jest bift du tobt genug" u. f. m.; tangte, unter bem Belachter ber refpettablen Berfammlung, auf bem Berufte berum, flopfte bem Gehangten auf die Baden, jog ihm die verhullende Duge ab, fcuts telte ihm die hand, und gab ihm zulest eine Dhrfeige, baß er rund herum fuhr. Bugleich stiegen einige Weiber auf das Geruft, und ließen fich vom Benter mit ber Sand bes Gehangten ben Sals ftreichen, um durch ben inwohnenden Bauber ihre Rropfe gu furiren. Als bas Spektakel vorüber war, spielten die Rinder in den Strafen Sangens.

(Berfteinerungen.) In einer Sohle ber Cumberland : Gebirge in ben Bereinigten Staaten find neulich völlig in Stein vermanbelte Leichen von zwei Menschen und von einem Sunde gefunden worben. Es waren wahrscheinlich Jager.

Theater.

Due. Louife Neumann hat am 5. d. M. fich als "Königin von fech stehn Sahren" eine Aufgabe gestellt, die nach ben bedeutenden Borbils bern, welche mir in diefer Partie gefehen haben, eine schwierige gu nennen war und ift ehrenvoll aus dieser Probe hervorgegangen. Sie war im wah: ren Sinne des Wortes eine Königin von sechszehn Jahren und wenn gleich eine Maffe prononcirterer Momente, welche wir in diefer Rolle theil weise auf Roften ber eigentlichen Intention bes Dichters zu feben gewohnt waren, minder hervortraten, fo entschädigte dafur bie harmonie, mit mels der bie talentvolle Runftjungerin die gange Rolle burchführte. ein harmtoses Kind, das unbewußt von dem Eindruck der erften Liebe besichtichen wird und fich den Zaubern dieses Zustandes willenlos hingiebt, ohne am gehörigen Orte Burde und Soheit vermiffen gu laffen. In ben Scenen mit Bury sowie in der unbeschreiblich schon und mahr gespielten Schluß-Scene war ihr ungekunsteltes Spiel voll ergreifender Wahrheit. In der hierauf gegebenen Baudeville-Posse "List und Phlegma" ließ Mad. Saizinger = Reumann ihrem von Innen fprudelnden feden Sumor ben Zügel schießen und erfreute durch den acht nationellen Bortrag zweier frangofischen Chansons. Beifall und Hervorruf fehlte eo ipso nicht.

Thermometer. Barometer Winb. Sewoll. Mai. 3. dugered. Morg. 6 u. 27" 5,61 Morg. 6 u. 27" 5,19 : 9 u. 27' 5,16 Mtg. 12 u. 27" 5,27 Morg. 6 u. 27" 5,61 + 7,8 Morg. 6 u. 27" 5,19 + 7 0 2 9 u. 27' 5,16 + 7,0 Mtg. 12 u. 27" 5,27 + 7,4 Rm. 3 u. 27" 5,52 + 7,9 5, 8 NW. 66° 8, 8 WNW.47° 4, 2 N. 70° 4, 1 NW. 80° Milchschleier dickes Gewölf große Wolken bickes Gewolf Minimum + 4, 8 Maximum + 6, 5 Doer + 9,0 6. — . Mai. 7. Barometer außeres feuchtes inneres Wind. Gewölk. 7, 6 6, 6 7, 0 7, 7 4, 6 8, 4 BNB.59° 8, 6 RB. 27° 4, 2 BNB 50° Morg. 6 u. 27" = 9 = 27" Mtg 12 = 27" 6 99 7.29 7,71 dickes Gewolf 5, 6 6, 4 7, 3 überwölft Marimum + 7, 3 Minimum + 4, 3 Nachts vom 6ten zum 7ten, abermals Spuren vom Scheine eines fernen Norblichtes. Druck von Graf Barth unt & mp. Redafteur & v. Baerft.

Theater : Nachricht. Montag ben 8. Mai: "Grifelbis." Drama Baiginger = Neumann, als funfzehnte Gaft - fich hierburch ergebenft anzuzeigen:

Berbinbungs = Unzeige. Caroline von Schmettau, geb. von

Greiffenheim, herrmann von Schmettau, Lieute= nant im 22ften Infant. = Regt.,

geben fich bie Ehre, ihre heut vollzogene Berbinbung hiermit anzuzeigen.

Gnadenberg bei Bunglau den 9. Mai 1837.

Entbindungs = Ungeige.

Die heute Rachmittag um 3 Uhr erfolgte glud:

Wabnit, ben 4. Mai 1837.

Frh. v. Bubbenbrod.

Entbindungs = Ungeige. Die heut fruh 3/47 Uhr erfolgte gluckliche Ent: bindung meiner lieben Frau geb. Pietsch von einem muntern Knaben, beehre ich mich entfernten Bermandten und Freunden hiermit ergebenft an= zuzeigen. Militsch ben 4. Mai 1837.

Giefe, Ronigl, Rreis : Sefretair. Entbindungs = Unzeige.

Die geftern erfolgte gludliche Entbindung meiner in 5 Uften von Halm. Grifelbis, Mab. Bettereborff, von einer gefunden Tochter, beehrt ben Mabchen, beehre ich mich ergebenft anzuzeigen. Breslau, den 7. Mai 1837.

Rriften, Dber = Landes = Gerichts = Uffeffor.

Naturwiffenschaftliche Berfammlung. Mittwoch, ben 10ten Mai Punkt 6 Uhr, wird herr Prof. Dr. Pohl über verschieden " Formen ber Bechselwirfung zwischen Magnetismus und Gieftromagnetismus einen Bortrag halten und ihn burch Experimente erläutern.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No. 105 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 8. Mai 1837.

Bei J. Kohn jr., Schmiebebr. Stadt Warschau, sind zu haben: Nees v. Esenbeck, Handb. ber Botanik. 2 Thle., g. neu, Hlbszb., f. 5 Rthlr. E. Kruse, Utlas z. Geschichte v. Europa. Fol., 1823, st. 16, f. 7 Rthlr. Fischer u. Streit, histor. u. geogr. Utlas v. Europa. 3 Bde. Tept u. 75 Kart., 1836, Subscrpt.: Pr. 10 Rthlr., g. neu f. 7 Rthlr. Passow, griech. Wörterbuch. 1828, st. 7½ Rthlr., f. 4 Rthle. Pet. Frank, beutsch v. Sobernheim. 10 Thle., Berl. 1830, g. neu f. 6 Rthlr. De Bette's heilige Schrift. 3 Thle., 1832, f. 4 Rthlr. Brettschneider, Lexicon Man. Graeco-Latin. in libros Novi Testam. 2 Tmi. 829. Lopr. 6½ Rthlr., Hlbszb., f. 4½ Rthlr. Gölln's Dogmenseschichte. 1ste Hälfte. 832, st. 2½, f. 1½ Rthlr. Zimmermann's Predigten. 2 Bde., 826, f. 1½ Rthlr. Zimmermann's Predigten. 2 Bde., 8

Beim Untiquar Pulvermacher, Schubbrücke Nr. 62, ift zu haben: Neustes Konversations-Lepiston f. alle Stände (in 6 Bben.) 19. Lieser. mit Kupf., A. — P., (nebst d. Pränumerationsscheine d. d. übrigen Lieser.) 4. 1837, Lopr 10 Rtlr. f. 6½, Rtlr. Bollst. geogr.= statist.= topogr. Wörsterbuch d. preuß. Staates, v. Müller. 4 Bde. 1836, L. 8½, Rtlr. f. 5 Rtlr. Utlas v. d. deutschen Bundesstraaten, in 55 Blättern. 1836, f. 3½. Rtlr. Tischen Bundesstraaten, in 55 Blättern. 1836, f. 3½. Rtlr. Tischen Bundesstraaten, d. Geogr. 2 Bde. 1836, f. 3 Rtlr. Tischenre's Predigten, herausg. v. Goldborn. 4 Bde. 1829, f. 4 Rtlr. Dessen Magazin sür Prediger. 10 Bände 1828, Lpr. 8½, für 4 Rtlr. Paulus, das Leben Jesu, als Grundlage einer reinen Gesch. d. Urchristenth. 4 Thle. 1828, Lp. 8½ Rtlr. f. 4 Rtlr. Münscher's Dandb. d. christ. Dogmengeschichte. 4 Bd., neuseste Aust. 1818, L. 8 Rtlr. f. 4 Rtlr. Brettschneider, Grundlage d. evangelischen Pietismus. 1833, f. 1½ Rtlr.

Die Antiquarbuchhandlung J. H. Zehdniker, Kupferschmiedes Straße Nr. 14, verkauft: Grävell's Komment. zur Ger. Drb. mit Nachträgen, in 7 Bdn. 1831, neu u. schön geb. st. 10 f. 7 Ktr. Mannkops's Ergänz. m. Nachträgen. 8. Bde. 1837, st. 9, f. 7 Ktr. Gesessammlung v. 1810 bis 1835 incl., gut geb., st. 15 f. 12 Ktr. Kust's Magazin der gesammten Heilkunde. 43 Hete. mit Kpfrn., st. 43, f. 7 Ktr. Hustellunde. 43 Hete. mit Kpfrn., st. 43, f. 7 Ktr. Hustellunde. Heft 1—88, st. 22 f. 4 Ktl. Burdach, v. Bau u. Leben des Gesdirnes, in 3 Bdn., 4. Lpz. 1826, st. 15, f. 6 Ktr. Lesssings sämmtliche Schriften, in 32 Bdn. g. neu f. 62/3 Ktl. Derselbe, eleg. geb. 72/3 Ktl. Schnellpost f. Moden. Jahrg. 1835, mit sein ill. Kpfrn. st. 6, f. 3 Ktlr. Deutscher Horizont v. Saphir. Jahrg. 1832, st. 4, f. 2½/3 Ktlr. Usg. Modenzeitung Jahrg. 1835, mit sein ill. Kpfrn. st. 8, f. 3 Ktlr. Urchenholz, Minerva, histor. u., polit. Inhalts. 20 Jahrgänge 1792 bis 1811, in 80 Thln., prachtvoll geb., Lpr. 160, f. 12 Ktl. Dessen brittische Unnalen in 20 Thlen. ebenso geb., st. 30, f. 5 Ktr. Claus, Harms Sommer: u. Minterpostille, in 2 Bdn. st. 42/3, f. 22/3 Ktlr. Iean Pauls sämmtliche Werke. 60 Thle., auf weiß Pap. u. eleg. geb. 24 Ktlr.

Beim Untiquar Bohm, Dberftr. golb. Baum:

## Bulwers Romane,

30 Bbe., noch g. neu, 1836, f. 3 Rthir.

Nachdem die unterm 1ften d. M. als abhanden gekommen angezeigten Pfandbriefe:

Tost D. S. Nr. 81 über 400 Thir. Schweinern u. Leipe B. B. — 78 = 1000 —

Schweinern u. Leipe — 79 = 1000 — Schweinern u. Leipe — — 128 = 300 — Obr. Mbr. Peucke D.M. — 148 = 300 —

Allerheiligen — 4 = 1000 — wiederum in Borfchein gekommen, fo wird folches dur Wiederherstellung ihres ungehinderten Kurfes

hiermit bekannt gemacht.

Breslau, ben 5. Mai 1837. Schlefische General-Lanbschafts-Direktion.

Ein guter, brauchbarer Branntwein = Topf nebst Selm und Schlange, wie auch ein Destillirzeug ist billig zu haben auf bem Neumarkt in Nr. 40.

Uuftion.

Um 30. Maic., Vormitt. von 9 Uhr und Nachmitt. von 2 Uhr an, sollen im Auktionsgelasse Nr. 15 Mäntlerstr. die von dem Antiquar Eduard Pulvermacher nachgelassenen Bücher, Manuskripte, Musikalien und Karten, worunter recht schähenswerthe Werke enthalten sind, öffentlich an den Meistbietenden versteigert werden.

Der gedruckte Katalog, 563 Seiten stark, ist inder Antiquar-Buchtandlung L. Pulvermacher, Schuhbrücke Nr. 62, zu haben, und Aufträge von Auswärtigen sind anzunehmen bereit die Antiquare: Hr. Zehdniker, Kupferschmietestraße Nr. 14, Kohn, Schmietestrücke in Stadt Warschau, und L. Pulvermacher, Schuhbrücke Nr. 62.

Breslau, den 23. April 1837. Mannig, Auktions = Kommiss.

Muftion.

Am 9ten b. M. Borm. von 9 Uhr an foll in Mr. 26 Kirchstraße ber Nachlaß bes Züchnermeister Bräuner, bestehend in Betten, Leinenzeug, Hausgeräth, Kleidungsstücken, Werkzeug und verschiedenen Borräthen, öffentlich an den Meistbietenden verteigert werden. Breslau, den 7. Mai 1837.

Mannig, Auktions-Kommiss.

Uuftion.

Um 11ten b. M. Borm. v. 9 Uhr an follen im Auktionsgelasse, Dr. 15 Mäntlerstraße, verschiedene Effekten, als: Leinenzeug, Betten, Kleidungsstücke, Meubles, Hausgerath und ein herrenloser Pubel, öffentlich an den Meistbietenden versteigert werden.

Breslau, ben 7. Mai 1837.

Mannig, Auftions=Kommiff.

Wein = Auction.

Montag den Sten dieses, Wormitt. von 1 Uhr an, werde ich Albrechtsstraße im deutsschen Hause Champagner in Parthieen zu 10 Flaschen versteigern.

Pfeiffer, Auft.=Rommiff.

Ein militarfreier, verheiratheter, nicht zu bejahrter, erfahrener und thätiger Beamte, ber aber schon ein Obergut bewirthschaftet haben muß, sindet zu Johanni b. J. eine Unstellung auf Leonhardwit bei Uuras. Dergleichen Beamte, die sich genügend über ihre bisherige gute Wirthschaftssuhrung ausweisen können und eine angemeffene Kaution zu leisten im Stande find, konnen sich entweder personlich ober in portofreien Briefen melben.

Eine große Auswahl von Tuchen und Halbtuchen in allen Qualitäten und den neuesten Farben, wie auch die modernsten Beinkleider= und Westenstoffe, empsiehlt:

## die Mode= und Tuch= Waaren=Handlung des P. Manheimer junior, Naschmarkt Nr. 48.

Bu vermiethen und auf Johanni zu beziehen ift eine große Stube, vorn heraus, nebst einer kleinen Hinterstube, auch Alkove und Holzstall. Das Nähere zu erfragen: Werberstraße Nr. 12 beim Wirth.

Neue Brasilianische Palmhüte für Herren.

Auch dieses Jahr ist mir ein Lager von Palmhüten, welche im vorigen Sommer mit Beifall aufgenommen, consignirt worden, und erlaube ich mir, dieselben als eine der zweckmäßigsten Kopfbedeckungen bestens zu empfehlen. Diese hüte zeichnen sich durch ihre Dauerhaftigkeit, Leichtigkeit und Eleganz aus, worüber sich die Parifer Journale bereits im vorigen Jahre ausgesprochen haben.

P. Manheimer jun.,

Feinen Canaster, Nr. 4 à 14 Sgr. pro Pfd., aus der Fabrik des Herrn Gottlob Nathusius in Magdeburg, empsiehlt bestens:

Carl Buffe, Reusches Strafe Rr. 8 im blauen Stern.

Das Magazin feiner Umschlagetücher und Doppel=Shawls bes Morip Sachs,

Naschmarkt Nr. 42 1fte Etage, im Sause bes Raufmanns Herrn Elbel,

beehrt sich hierburch, ben Empfang einer fehr grosen Partie ausgezeichnet schöner Umschlage Tücher im neuesten Geschmacke und zu allen Preisen ergebenst anzuzeigen; und da solche in großen Partien gekauft worden, so bin ich im Stande, folche zu ganz besonders billigen Preisen zu erlaffen.

Bon der Leipziger Meffe empfing ich eine große Auswahl

neuester Art und in allen Farben, acht mit Del bedruckt, wie auch bunt gothisch und grun gemalte, besgleichen Bronce-Berzierung zu Gardinen. Zusgleich bemerke ich, daß fertige Roßhaars und Seesgras-Matraken stets zu haben sind, und empfehle sämmtliche Artikel zu den billigsten Preisen bei der reellsten Bedienung.

Die neue Tapeten-Niederlage des Carl Wiedemann, Tapesierer, Schuhbr. Rr. 19 im Tempel.

von circa 30 Etr. Schwere, ein großes Specereis Schild und zwei bergl. von Blech, so wie ein Delskaften, Theebuchsen und einige Tabakskrausen zewerben balbigst zu kaufen gesucht: NikolaisStraße Nr. 10, 2 Stiegen hoch.

Mehrere Saufer, wobei Garten, in ben hiefigen Borftabten belegen, find zu ver= faufen und bas Rabere hieruber zu erfahren:

in dem Kommissions-Komptoir für Una und Verkauf von Landgutern und Häusern zc.

des Jof. Gottwald, Breslau, Taschen-Straße Nr. 27.

Ar. 1 à 18 Sgr., Nr. 2 à 15 Sgr., Nr. 3 à 12 Sgr. pro Pfund empfiehlt bestens:

Sarl Busse,

Reufche-Strafe Dr. 8 im blauen Stern.

Meine Wohnung, Hinterhäuser Nr. 17, habe ich auf die kleine Groschengasse Nr. 9 par terre verlegt. Berehel. gewesene John.

Während bes Pferberennens und Wollmarkts ift Albrechts: Strafe Rr. 37 ein Stall auf 4 Pferbe und zwei Wagenpläße zn vermiethen.

Bu vermiethen und Johanni d. J. zu beziehen ist eine Wohnung von 4 heizbaren Stuben, 2 Alkoven, Kuche und Beigelaß. Das Nähere Deerstr. Nr. 14 im Sten Stock.

#### Deffentliche Borlabung.

Die Eigenthumer, Cesssonarien, Pfand : und sonstige Inhaber oder Anspruchsberechtigten der in dem nachfolgenden Berzeichnisse aufgeführten, angeblich getilgten Hypothekenposten, so wie der darüber ausgestellten Instrumente, werden zum Nachweise ihrer Ansprüche auf den 16. August 1837, Bormittags 11 Uhr, vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Asselles mann hiermit vorgeladen.

Die Ausbleibenden werden mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen, die Hypotheken-Instrumente selbst aber für nicht weiter geltend erklärt, und die Posten im Hypotheken-Buche gelöscht werden.

| lau= | Werth des Instruments                                                                           | Namen bes Gläubigers.                               | Namen bes Schuldners.               | Bezeichnung bes                         | Tag der Ausstellung und                        |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| Nr.  | oder der Post.                                                                                  |                                                     |                                     | verpfandeten Grundstudes.               | Eintragung.                                    |  |  |  |
|      |                                                                                                 | 9 A. Sp p p                                         | thefen: Po                          | st e n.                                 |                                                |  |  |  |
| 1    | bon 164 Rtir. 28 Sgr. vaterliche<br>Erbegelber                                                  | Joseph, Undreas, Hedwig<br>und Barbara, Geschwifter | Freigartner Jacob Peter             | Gartnerftelle Dr. 12 gu<br>Rafchen      | 31. Januar 1795 Rub<br>III. Nr. 3.             |  |  |  |
| 2    | von 12 Rtfr. 24 Sgr. mutterliche<br>Erbegelber                                                  | Rrug zu Raschen.                                    | Hans Gudel                          | Dreschgartnerftelle Dr. 2 gu            | 13. Juni 1781 Rubr. I                          |  |  |  |
| 3    | von 61 Rtfr. 18 Rtfr. ruckstan=                                                                 | Johann Quickert                                     | Hans Raschte                        | Raschen<br>Häusterstelle Nr. 32 zu      | Mr. 1.<br>1. December 1784 Rul                 |  |  |  |
| 4    | bige Raufgelber<br>von 20 Rtlr. 24 Sgr. ruckstan-<br>bige Kaufgelber                            | Susanna Wutke                                       | Hans Wutke                          | Labfe. Gärtnerstelle Dr. 10 gu          |                                                |  |  |  |
| 5    | von 40 Rtlr. ruckständige Rauf=                                                                 | Hans Wutke                                          | Christian Kasel                     | Pirbischau<br>Diesetbe                  | Mr. 1.<br>22. December 1790 Rul<br>III. Mr. 2. |  |  |  |
| 6    | von 61 Thir. schl. 22 Sgr. va-<br>terliche Erbegelber                                           | Gottlieb George Mukosch                             | Sans George Mufrofch                | Bauergut Nr. 2 zu Pir=                  | 28. December 1789 Rul                          |  |  |  |
| 7    | von 36 Thir. schl. 2 Sgr. Dar-                                                                  | "Berschiebene Privat : Cres<br>bitores"             | Derfelbe                            | Dasselbe                                | Desgleichen.                                   |  |  |  |
| 8    | von 18 Mtlr. 22 Sgr. 6 Pf. Er-                                                                  |                                                     | Johann Konschake                    | Bauergut Dr. 1 gu Loffa= terei          | 8. September 1809 Ru                           |  |  |  |
| 9    | von 91 Mtlr. 26 Sgr. vaterliche Erbegelber                                                      | Unna Maria, Sufanna,<br>Geschwister Kühnel          | Hans Rühnel                         | Bauergut Nr. 1 zu Lahse                 | 14. April 1782 Rubr. I                         |  |  |  |
| 10   | von 120 Rtlr. rückständige Kaufsgelber                                                          |                                                     | Daniel Kruppe                       | Bauergut Nr. 2 zu Schlot=               | 12. Februar 1786 Ru                            |  |  |  |
| 11   | Auszugsemolumente                                                                               | Susanna Guttin                                      | Christoph Gutte                     | Bauergut Nr. 2 zu Tscha=<br>chawe       | 14. November 1778 Ru                           |  |  |  |
| 12   | von 50 Thir. fchl. väterliche Er=<br>begelber                                                   | Sans Gutte                                          | Sufanne verw. Gutte, Sans,          | Daffelbe                                | 25. April 1777 Ru<br>III. Nr. 2 b.             |  |  |  |
|      | orgetote .                                                                                      | Constant of the constant of                         | Maria, Ge= Sufanna, Schwifter       |                                         |                                                |  |  |  |
|      |                                                                                                 |                                                     | Gottfried Friedrich Gutte. Gottlieb | or tarket and the                       |                                                |  |  |  |
| 13   | von 50 Thir. schl. väterliche Er=                                                               | Maria Gutte, verehelichte<br>Gräßin                 | Diefelben                           | Daffelbe                                | 25. April 1777 Ru<br>III. Nr. 2 c.             |  |  |  |
| 14   | von 300 Thir. schl. Erbegelber                                                                  | Susanna verwittmete Gutte                           | Diefelben                           | Daffelbe                                | 25. April 1777 Ru<br>III. Nr. 2g.              |  |  |  |
|      |                                                                                                 | В. 55 про                                           | thefen = 3 n                        | strumente.                              |                                                |  |  |  |
| 15   | Hopotheken = Instrument vom 12. u. 16. Upril                                                    | Hedwig Pipiohle zu Parnige.                         | Häuster Jacob Pipioble              | Hausterstelle Dr. 16 b zu<br>Parnige    | 12. und 16. April 18                           |  |  |  |
|      | 28. Mai 1823<br>über 62 Rttr. väterliche Erbes                                                  |                                                     |                                     |                                         | Rubr. III. Nr. 3.                              |  |  |  |
| 16   | gelber Instrument vom 13ten                                                                     |                                                     | Schann Giffhner und bef-            | Baueraut Dr. 1 zu Laffa=                | 13. Oftober 1806 Ru                            |  |  |  |
| 10   | Oktober 1806 über ein Dar-<br>lehn von 300 Rtfr.                                                | schafe zu Polnisch Ham=                             | fen Chefrau Unna Ros                | terei                                   | III. Nr. 8.                                    |  |  |  |
| 17   | Sopotheken-Instrument vom 22sten<br>Januar 1808 über ein Dar-                                   | Derfeibe                                            | Dieselben                           | Daffelbe                                | 22. Januar 1818 Ru<br>III. Nr. 9.              |  |  |  |
| 18   | lehn von 100 Rtic.<br>Hoppotheken-Instrument vom 28sten                                         | Kirche zu Nadziunz                                  | Hans Augustin                       | Bauergut Nr. 4 zu Beckern               |                                                |  |  |  |
|      | August 1761 über ein Kapital<br>von ursprünglich 100 Thir.<br>schl. und jeht noch von 22 Thir.  |                                                     |                                     |                                         | 111. Mr. 1.                                    |  |  |  |
| 19   | fot. 8 Sgr. Hopotheken-Instrument vom                                                           | Kürstliches Stifts = Kern=                          | Bauer Gottlieb Roch                 | Bauergut Dr. 7 zu Labse                 | 5. Juni                                        |  |  |  |
| 13   | 5. Juni<br>21. August 1782 über 44                                                              |                                                     |                                     | 94 4471                                 | 5. Juni<br>21. August 1782 Ru<br>III. Nr. 1.   |  |  |  |
| 00   | Rtfr. 5 Sgr. Malbraten<br>Hypotheken=Instrument vom 24sten                                      |                                                     | Gabriel Subride                     | Angerhaus Nr. 73 gu                     |                                                |  |  |  |
| 20   | Januar 1785 über 34 Reter.<br>27 Sgr. 6 Pf. Aderzinsen                                          | Amt zu Trebnig.                                     |                                     | Deutschhammer                           | III. Nr. 2.                                    |  |  |  |
| 21   | Supotheken-Instrument vom 4ten December 1775 über ein Dar-                                      | Chriftoph Beckersche Bor-<br>munbschaft             | Balentin Beder                      | Bauergut Nr. 47 zu Fraus<br>waldau      | 4. December 1775 Ru<br>III. Nr. 2.             |  |  |  |
| 22   | lehn von 40 Atlr.<br>2 Hypotheken = Instrumente vom                                             | Rirche zu Bukowicze ober                            | Sans Beder                          | Bauergut Nr. 48 gu Frau-                | 25. November 1737,<br>25. August 1749 Ri       |  |  |  |
|      | 25. November 1737 und 25.<br>August 1749 über ein Dar-<br>lehn von ursprünglich 60 Ther.        |                                                     |                                     | walbau                                  | III. Nr. 1.                                    |  |  |  |
| 23   | fchl., jest noch v. 50 Thir. fchl. Supotheten Inftrument vom 27fter                             |                                                     | George Zimmermann                   | Daffetbe                                | 27. Mai 1793 Rubr.                             |  |  |  |
| 20   | Mai 1793 über rückftändige Kaufgelber von ursprünglich                                          | waldau                                              |                                     |                                         | Nr. 5.                                         |  |  |  |
|      | 200 Thir. schi., jest noch von<br>100 Thir. schi.                                               |                                                     | 10                                  | 97                                      | 17 December 104% B.                            |  |  |  |
| 24   | Hopotheken-Instrument vom 17ter<br>December 1817 über ein Dar<br>lehn von 200 Rtsr.             | zu Prausnig                                         | 9 George Kupte                      | Bauergut Nr. 37 zu Pa-<br>wellau        | III. Nr. 3.                                    |  |  |  |
| 25   | Hoff von 200 stitt.<br>Hoppotheken-Instrument vom 24ster<br>Juni 1802 über 160 Kter<br>NomMünze | Gerichtsscholz Christian<br>Wolff zu Klein=Graben   | Mathias Gräser                      | Hausterstelle Nr. 49 b zu Rlein-Graben. | 24. Juni 1802 Rubr.<br>Nr. 2.                  |  |  |  |

Meue Sorte Zabak! Für die sehr geehrten Herren Raucher in unserer Hauptstadt — so wie alle in unserer lieben Provinz Schlessen — habe ich in meiner Fa= brit eine neue Sorte Zabat unter ber freundlichen Etiquette:

Breslau!

das Pfund zu 9 Sgr., in 1 und 1 Pfd. Packeten anfertigen lassen. Sch schmeichte mir, beim Bersuch dieses Tabaks den vollkommensten Beifall zu verdienen, und die Ueberzeugung zu schaffen, daß ders selbe nicht allein sehr leicht, sondern auch durch Beredlung der feinsten amerikanischen Blätter eine vorzüglich gut riechende Pfeise Tabak ist, den ich ftete in gleicher Gute liefern werbe.

Bur Bequemlichkeit eines geschätten hiefigen und auswärtigen Publifums ift biefer fcone Canafter auch in meinen Rieberlagen

bei dem Kaufmann Herrn H. F. Cuny, äußere Ohlauerstraße Nr. 47, bei dem Kaufmann Herrn J. E. Weyrauch, neue Sandstraße Nr. 5, so wie in Reiffe

bei dem Kaufmann Herrn J. G. Mayer, Paradeplas

Bu gleichem Preise und Rabatt als bei mir zu haben. Ich bitte bemnach ergebenft, auf biefen preiswurdigen guten Sabaf nur vorläufig versuchsweise zu reflektiren, um fich burch beffen Bute geneigtest gu überzeugen, bag in Brestau ein eben fo guter und billiger Tabat fabrigirt werden fann, als man dies bisher nur von auswartigen Fabrifen glaubte.

August Herkog, Schweidnigerstraße Nr. 5.

Die Mode= und Tuch=Waaren-Handlung des P. Manheimer junior, Naschmarkt Nr. 48,

It durch die eingegangenen Leipziger Meßwaaren, wie auch durch große Zusendungen von Frankreich und England, wiederum mit allen, namentlich Mode=Artikeln, auf's schönste und vollkommenste affortirt, und em= Phehlt sich dem geehrten Publikum zum fernern geneigten Wohlwollen.

#### Mode = Waaren = Anzeige. Direkt aus Lyon

empfing ich eine reichhaltige Auswahl von Fichus in Crep, Gaze, Chally und Mousselin lain in allen Größen. Eben fo empfing ich Rragen und Rragen-Tucher in tamburirt und gestickt, in ben neuesten Modells, glatte und brochirte Gardinen-Beuge, Franzen in weiß und couleurt, ausgezeichnet schöne Rleiberzeuge in Mouffelin, Kattun und Jaconnet, sehr gentile Westen und Hosenzeuge, engl. und franz. Rravatten u. m. bergl., welche Gegenftanbe ich zu ben billigften Preifen offerire, und gur geneigten Beachtung eines geehrten Publifums ergebenft empfehle.

L. Oppenheimer, Ring Nr. 2. **光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光** 

In Schwentnig bei Jordansmuhl fteben zwei groß, zu verlaufen. Das Gine eignet fich feines Temperamentes, leichten Ganges und gefälliger Borhand halber jum Damenpferbe; Raufluftige wollen fich gutigst an Unterzeichneten wenden. Graf Beblig Erüsschler.

Saupt-Lager gefertigter Berren= und Damen= Hemden, Chemisettes und Halskragen bei g. N. Riepert.

# Mühlen=und Brauerei=Verpach=

Die Zgangige Waffermuble an ber Reiffe zu Bingenberg, und bie Brauerei: und Brennerei du Roppit, Grottkauer Rreifes ift zu verpachten, und die Bedingungen find im Rentamte ju Roppis zu ersehen.

Magen= und Gefchirr=Berkauf. Gine gebrauchte Batarbe nebft ein Paar Geschirren fteben gum Ber= fauf, Büttnerstraße Dr. 10.

Erprobte Haar = Tinctur.

Sicheres und in feiner Unwendung gang einfa= ches Mittel, weißen, grauen und gebleichten Saa= ten in furger Beit eine schone buntle Farbe gu

Preis pro Flacon 1 Athle. 8 Gr.

Bei Ubnahme in größern Flaschen, welche fo biel als 71/2 Flacons enthalten, ift ber Preis bedeutend billiger.

In Glat befindet fich bie einzige Rieberlage bei

Rrause.

Aechten neuen Lugerne : Rlee, befter Qualitat, empfing und offerirt billigft: Beinr. Wilh. Tiete, Schweidniger Strafe im filbernen Rrebs.

Es ift am Montag Abend als am 1sten Mai Braunen, Reitpferbe, aus bem Erzeliger Geftut, eine filberne Schnupftabale-Dofe, Wiener Arbeit, Erakehner Abkunft, beibe 6 Jahr alt, 5 Fuß 6 Boll außen auf einer Geite Die Unficht bes St. Ste= phans=Thurms und beffen Umgebung, auf ber an= deren Seite die Unficht bes Thefeus Temple gras virt und innen ftart vergolbet, verloren gegangen, vor beren Unkauf gewarnt, bem ehrlichen Finder aber, bei beren Ablieferung, Harrasftraße Rr. 2 zwei Treppen boch, links an ben Herrn Professor Soder, eine Belohnung von brei Thalern guge= fichert, wird.

Wollzüchen-Leinwand empfiehlt zu den billigsten Preisen: Eduard Friede,

Schuhbrücke, ohnweit des Hintermarkts.

Alecht türkisches Rosenöl.

Das feit langerer Beit erwartete feinfte acht türkische Rosenöl ift von Smyrna birekt ein= getroffen, und wiederum in Driginalflaschen mit bem eirea Inhalte von halben und gangen Pfun= ben, fo wie auch in kleinen Flaschen und einzel= nen Lothen zu haben bei

> Willy. Lode & Co., in Breslau am Neumarkt Dr. 17.

E Chinefischen Del- Rettig : 30 Gaamen

empfing eine neue Gendung und offerirt ben preuß. Scheffel mit 4 Rtlr. zu geneigter Abnahme:

Friedrich Gustav Pohl in Breslan, Schmiedebrude Dr. 12.

Bleich = Waaren übernimmt und beforgt beftens:

> Wilh. Regner, goldne Krone am Ringe.

Dunger: Gpps, fein gemahlen, gang troden, ift wieder zu haben bei

F. D. Silbebrandt, Tuchhandtung, Blücherplat. Gänzlicher Ausverkauf. Da ich meine

Mode=Schnitt=Waaren= und Band = Handlung recht bald aufzulöfen beabfichtige, fo ftelle ich bie auffallend billigften Preise,

worauf zu reflektiren bittet: S. Schwabach. Dhlauer Str. Nr. 2., eine Treppe hoch.

Bouillon,

mit und ohne Rrauter, nebft anderen beliebigen Speifen, wird auf bas promptefte zu jeder beliebigen Beit, zu ben folideften Preifen verabreicht, in ber Fruhftuckstube Reufche Strafe Dr. 60, bei C. Sabisch.

Ertra feine Filzhüte find in neuster Forn zu 2 Rthler. 5 Sgr. und 2 Rthlr. 121/2 Ggr. bei uns zu haben. Hübner u. Sohn, Ring Nr. 32, 1 Treppe.

Gasthof = Verkauf.

In einer lebhaften Kreisstadt unweit Breslau ift ein wohl eingerichteter und gut renommirter Gaft= bof aus freier Sand billig und mit mäßiger Un= zahlung zu verkaufen, worüber bas Unfrage = und Ubreß = Bureau im alten Rathhaufe nabere Hus= funft giebt.

18,000 Rthlr. à  $4\frac{1}{2}$  pCt., find zum Term. 30= hanni c. und 4000 Rthlr. à 4 pCt. fogleich gegen hinlingliche hypothefarische Sicher= heit burch uns zu erheben; auch ift uns die Un= terbringung einiger taufend Thaler auf Wechfel übertragen worben. — Unfrage = und Abref = Bu= reau (im alten Rathhause 1 Treppe boch.)

Wir faufen goldene und filberne Denkmungen jeder Urt: Subner und Gobn, Ring, Dr. 32., eine Treppe boch.

Bekanntmachung.

Ginem hochzuverehrenden Publifum erlaube ich mir hiermit ergebenft anzuzeigen, baf ich vom heutigen Tage ab in meinem auf ber Nikolaistraße Dr. 57 gelegenen Saufe eine

Bettfeder=Reinigung8=Unstalt mit Genehmigung Gines Konigl. Polizei : Prafidii und Giner Koniglichen Medizinal = Behorbe errich= tet habe.

Die Upparate biefer Unstalt bezwecken zunächst die Reinigung gebrauchter Bettfedern, welche ba-mit weit volltommener und wohlfeiler gereinigt werben, als durch bas gewöhnliche Baschen und Sieben. Die auf diese Urt gereinigten Febern erhalten die vollkommenfte Auflockerung und Glaftis citat, und findet babei fein Berluft an Febern Statt. Der Abgang an Schmuß wird ftets mit ben gereinigten Federn besonders guruckgegeben, bamit fich Jebermann felbft überzeugen fann, baß bas Gewicht beider, falls die Federn vorher trocken ma= ren, wieder üdereinstimmt. Dft find biefe Uppa= rate aber auch für neue Federn, in welchen ge= wöhnlich Staub oder andere verunreinigende Dinge vorhanden find, fehr vortheilhaft anzuwenden. Gollten g. B., wie es oft ber Fall ift, die Federn mit Bleiweis, Schwerspath zc. verfälscht fein, so ift die Reinigung hochft nothig, weil dergleichen Gub: ftangen durch die Betten durchftauben und febr nachtheilig auf die Gefundheit einwirken.

Much die in ben Federn fo häufig vorkommen: ben Motten werden mahrend der Behandlung nicht nur getödtet, fondern auch von den Federn abge=

Bei biefer fur Breslau und bie Umgegend er richteten Unftalt find jur Bedienung der Upparate gehörig eingeübte Perfonen angestellt, weshalb die= jenigen, welche ihre Bettfebern in guten Stand gefest zu haben munichen, fur weiter nichts zu for= gen haben, als fur eine Perfon, die mahrend ber Arbeit zugegen bleibt, und bas Deffnen und Biebergunahen ber Betten beforgt.

In zwei Tagen konnen ungefahr brei Gebett

Betten gereiniget werden.

Um die eingehenden Auftrage regelmäßig ju besfriedigen, ertheilt die Anftalt Beftellzettel gegen 5 Ggr. Mufgeld, welches dann wieder mit in Ub= rechnung gebracht wird, und werden beshalb auch bie Intereffenten ersucht, Die Bestellungen einige Tage fruher ju machen, und zugleich die Stud: gabt ber gu reinigenden Betten gefälligft anzugeben.

Fur Bedienung und andere Untoften mahrend bes Gebrauche bes Upparates fteht die Unftalt felbft.

Der Preis für den Gebrauch eines Apparates mahrend einer Stunde ift auf 5 Ggr. festgefest; jeboch werden bei mehrtägigem Gebrauch 5 Ggr. auf ben Zag erlaffen.

Jebermann, ber fich fur biefe Unftalt interef firt und fich von ber zweckmäßigen Ginrichtung ber felben überzeugen will, wird bafelbft ftets willfom men fein, und barf fich der freundlichften Burecht= weifung verfichert halten.

Carl Fischer.

Brunnen = Anzeige

von 1837er Fullung. Marienbader Rreuge und Ferbinanbebrunn, Eger

Salzquelle, falter Sprudel-Franzensbrunn (roth und fchwarz Siegel), Gelter=, Cudoma=, Dber=Galzbrunn, Pillnaer und Saidfchuger Bittermaffer, empfiehlt, unter Berficherung ber billigft geftellten Preife, gu gutiger Beachtung

F. W. Neumann, in den 3 Mohren am Blücherplat.

Gaamen-Offerte.

Gurten, lange grune, besgl. gewöhnliche grune; alle Urten Stangen = und 3wergbohnen; Engl. Rangras, ftartfornig und von erprobter Reimfabig: feit; Runfelruben, furge rothe Buder-Runfelruben achte weiße, fo wie fammtliche Urten Gemufe-Samereien, empfiehlt zu niedrigen Preisen:

Julius Monhaupt, neue Saamenhandlung. Albrechts : Straße Nr. 4!

G Forft = Saamen.

Pinus strobus, Weymouthefiefer, reiner und frischer Saame, à Pfd. 11/4 Rthir.; Pinus larix, Lerchenbaum, fehr rein und feimfahig, à Pfb 20 Ggr., empfiehlt:

Julius Monhaupt, Reue Saamenhandlung. Albrechts = Strafe Dr. 45.

Bekanntmachung.

ffrenden Publikums, daß, mahrend des bevorfteben= ben Breslauer Bollmarkts bas Boll-Komptoir ber Seehandlungs-Societat, unter ben im Jahre 1829 festgestellten Bedingungen, die von den Producen= ten offerirte Bolle gur Lagerung und gur Beforgung bes Berkaufs annehmen und angemeffene Borfchuffe barauf leiften wird. Berlin ben 3. Mai 1837.

General : Direktion ber Seehandlungs : Societat. gez. Raifer. gez. Bentel.

Strohhute neuester Form.

Bur Bequemlichfeit meiner geehrten Runden fin= bet von heute ab ber Berkauf von Strobbuten in febr gefälligen und gut fleibenben Formen, in mei= nem Gewolbe Schweidniger Strafe Dr. 1, und in meiner Wohnung, Dhlauer Strafe Dr. 78 B. Perl jun.

1800 Thir. find gu Joh. d. J. gegen pupillari= fche Sicherheit auszuleihen burch bas Kommissions= Bureau in Bunglau.

Zahnperlen. Sicheres Mittel, Rindern bas Bahnen außeror= bentlich zu erleichtern, erfunden bom

Doktor Ramçois, Argt und Geburtshelfer zu Paris. Preis pro Schnure 1 Rtlr. In Glat befindet fich die einzige Niederlage bei Brn.

L. Krause.

(Dffener Beamten : Poften.) Bu Jefchut bei Trebnis ift ber Poften eines Birthschaftsbe= amten ant einen militairfreien, unverheiratheten, mit guten Beugniffen verfehenen Mann von gefetten Jahren zu vergeben.

### Die Baderei

und

die Sandlungs: Gelegenheit auf der Rupferschmiedestr. Dr. 26 find von Term. Joh. ab an folide Miether billigft gu vermiethen.

Bu vermiethen ift gu Michaeli eine große und schöne Wohnung am Ringe, erfte Etage, 18 Fen= fter Front, 7 Stuben , Ruche , Speifekammer und Beigelaß. Auftrag jur Bermiethung hat ber Commiffionair Gr. Gramann, Dhlauerftr. ber Land: schaft schräge über.

Zu künftigem Wollmarkt

ift eine, auch zwei, fehr freundliche, nur eine Stiege hohe, Stube, nahe am Bluderplat, nebft Stallungen zu vermiethen: Reusche=Strafe Dr. 60, bei C. Sabisch.

In der herrenftrage Dr. 30, nahe am Blücher= Plate, ift bie 3te Etage von 3 Stuben und lich tem Rabinet, entweder bald, ober Term. Johan= nie ju beziehen, und wird vom Eigenthumer in ber 2ten Etage angewiesen.

Zum Wollmarkt ist eine schöne Wohnung

beffehend aus 2 Stuben und 1 Alfove, gut meu= blirt, Ring im Iften Stock, ju bermiethen, und das Mähere zu erfragen: Ring, Leinwandkram, im goldenen Unter.

Mit Raufloofen zur 5ten Rlaffe 75fter Lotterie,

beren Biehung ben 11. Mai beginnt, empfiehlt fich beftens:

Breslau ben 3. Mai 1837.

Fr. Schummel, Ring Nr. 16.

Mit Rauf-Loofen gur 5ten Rlaffe 75fter Lot-Gerftenberg, terie empfiehlt fich ergebenft: Ring Mr. 60.

Mit Gangen, Salben und Biertel=Rauf=Loofen Wir bringen hiermit zur Kenntniß bes interef= zur 5ten Rlaffe 75fter Lotterie, beren Biehung am 11ten d. beginnt, empfiehlt sich:

Shreiber, Blücherplat im weißen Lowen.

Berloren

ift das Biertel=Loos Nr. 86,297 c., vor beffen Migbrauch und Unfauf ich hiermit marne. Breslau den 5. Mai 1837.

Gerftenberg, Ring Dr. 60.

Ungefommene Frembe.

Ungekommene Frembe.

Den 5. Mai. Gold. Zepter: Hr. Gutsd. Kleinert a. Ottwig. Hr. Gutsd. Nerlich a. Beichau. — Gold. Gans: Herr Dr. Treutler aus Wüssewaltersdorf. — Gold. Krone: Pr. Kausm. Heller aus Ealzbrunn. — Gold. Schwerdt: Frau Präsidentin v. Scheibler aus Detmold. Madame Labesius a. Warschau. Pr. Apotd. Sectem aus Wohlau. — Gold. Baum: Herr Gutsd. Selbmann a. Mittel-Kaussung. Hr. Gutsd. Thiel aus Jauernik. — Deutsche Ausstung. Hr. Major Grünwald, Hr. Fadr. Helse de Jaus: Pr. Major Grünwald, Hr. Fadr. Helse de Jeise; Pr. Neint. Darg a. Reisse von Sesten. — Potel de Silesie: Pr. Lieut. Harg a. Reisse von Schwarz und hr. Ksm. Schwarz a. Liegniz. Hr. Gutsd. v. Schicks aus Audelsdorf. Hr. Detlehrer Hossman a. Lubling. Hr. Lieut. v. Stwolinski a. Wilmtrsowig. — Rautenkranz: Hr. Land. und Stabtgerichts. Dir. Graf von Posladowiz aus Pleschen. — Blaue Hrsch: Hr. Gutsch. Hr. Gutsch. — Brane durcht a. Gutsch. Hr. Gutsch. — Brane durcht a. Gutsch. Hr. Gutsch. Hr. Gutsch. — Brane durcht. Hr. Gutschen. — Brane durcht. Hr. Brane und Schrie. Dr. Aauf Lichtenset a. Eurschaft. Stranesund. — Rranepring: Dr. Asserties aus Münster. Ausgasse der fer. Hr. Hr. Hr. Dr. Derectorserries aus Münster. Ausgasse der fer. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Hr. Derectorserries aus Münster. Ausgasse der fer. Hr. Hr. Hr. Derectorserries aus Münster. Ausgasse der fer. Dr. Hitchinerstr. 15. Hr. schreschen. — Brane der Grünker. Berectorser. Einschafter. Britheschaft. Dr. Gold. Gane: Dr. Gutsd. Geper a. Schafter. Mr. Gutsd. Geper a.

förster Baron v. Kospoth. Ursuinerstr. 15. hr. Wirthsschafts-Inspektor Giersberg a. Smolice.
Den 6. Mai. Gold. Gans: hr. Gutsb. Geper a. Tickeichendorf. hd. Kst. Gruner a. hirschberg u. Wolsmann a. Aushalt. — Deursche haus: hr. Postedir. Schneege a. Brieg. hr. Freih. v. humboldts-Dacherdben a. Ottmachau. — Weiße Abler: hr. Ksm. Ortelli a. Bingen. hr. Ksm. Romain a. Cassel. — Rautenskranz: hr. Kaufm. Kaibel a. Greseld. — Goldene Schwerdt: hr. Ksm. Maschke a. Maltsch. hr. Ksm. Phassenser a. Bingen. hd. Kssl. Potri u. hårtel a. Freiburg. hr. handlungs-Kommis hanke aus Charlotz tenbrunn.

### WECHSEL- UND GELD-COURSE.

Breslau, vom 6. Mai 1837.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Second States |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wechsel-Cour          | Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geld.             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam in Cour.    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg in Banco      | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | 1508/4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito                  | 2 W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | - 14                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito                  | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | 1498/4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| London für 1 Pf. St.  | 3 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. 25 %           | -10 /4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paris für 300 Fr      | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leipzig in W. Zahl.   | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1012/8            | 45-1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito                  | Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - '0              |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito                  | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Berlin                | à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito                  | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 991/4             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wien in 20 Kr         | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 4               | 1001/4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augsburg              | 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101%              | - 14                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geld-Course           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Holland. Rand-Duca    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaiserl. Ducaten .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friedrichsd'or        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1122/8            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poln. Courant         | 14.25 <u>00.0000000000000000000000000000000000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1021/6            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiener EinlSchein     | 405/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401/2             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effecten-Course.      | 10 /6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/2              |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | Fuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staats-Schuld-Schein  | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  | 1021/4            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seehdl.Pr.Scheine à5  | 64 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breslauer Stadt-Oblig | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1041/2            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dito Gerechtigkeit di |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881/2             |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gr.Herz. Posen.Pfand  | 1038/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schles.Pfndbr.v.1000  | 106 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dito dito 500         | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1071/6            | 1-                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dito Ltr. B. 1000     | STATE OF THE PARTY | -                 | 1041/4              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dito dito 500         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1041/2            |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disconto              | Disconto 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | THE PERSON NAMED IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Getreibe = Preife.

Breslau ben 6. Mai 1837.

| d. |         |   | D :   | dh | st e 1 |   |     |   | M t 1 | tl | er   | e t. |      |   | N i e | 8  | rig  | ft e | r.   |
|----|---------|---|-------|----|--------|---|-----|---|-------|----|------|------|------|---|-------|----|------|------|------|
|    | Baigen: | 1 | Rtlr. | 12 | Sgr.   | _ | Pf. | 1 | Mtlr. | 7  | Sgr. | 6    | Mf.  |   | Mtlt. |    |      |      |      |
|    | Roggen: |   | Rtlr. |    |        |   |     |   | Mtlr. | 23 | Sgr. | _    | Pf.  |   | Mtlr. |    |      |      |      |
| 50 | Berfte: | - | Rtlr. | 20 | Sgr.   | 6 | Pf. | - | Rtlt. | 18 | Sgr. | 3    | Pf.  |   | Mtlr. |    |      |      |      |
|    | Spafer: | - | Mtlr. | 16 | Sgr.   | 6 | Pf. | - | Mtlr. | 13 | Sgr. | 6    | 90f. | - | Mtlr. | 10 | Sgr. | 6    | 90f. |